## Nº: 56.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, den 5. Marz 1828.

Angefommene Fremde vom 2. Marg 1828.

Hr. Abvokat Jaraczewski aus Samter, Hr. Abvokat Salbach aus Fraustabt, Br. Erbherr Swifzulefi aus Rofgutn, Br. Pachter Krzyzanski aus Zydowo, I. in Do. 168 Bafferfrage; br. Rreis-Ginnehmer Pefchell aus Cobleng, I. in Do. 175 Mafferftrage; Sr. Gutebefiger Rotofgewesti aus Golafann, I. in Ro. 187 Dafferftras fie: Br. Gutebefiger v. Rafgemeff aus Goragbomo, I. in Do. 243 Breslauerftraffe: Br. Gutebefiger v. Gorzensti and Smilowo, Br. Gutebefiger Sarbn aus Emigoleborff, Br. Raufmann Piper aus Rheims, Br. Raufmann Ronig aus Sildburgbaufen-I. in Do. 384 Gerberftraffe.

Dom 3ten Mara 1828.

Br. Gutsbefiger v. Dobryndi aus Baboromo; fr. Gutsbefiger v. Monfomsti aus Pfarefi, I. in Do. 243 Breslauerftrafe; Gr. Gutebefiger v. Dfulic, aus Miling. Sr. Gutebefiger v. Ceradinett aus Blustow, Sr. Gutebefiger v. Prufineft aus Ronomo, Gr. Gutebefiger v. Wilczineft aus Zurfomo, I. in Do. 251 Breglauerstraffe: Sr. Pachter Rosutsti aus Gorfa, Sr. Pachter Riedrowski aus Struchowo, I. in Ro. 168 Wafferftrage; Sr. Patter Zabioci aus Garbinomo, I, in Do. 187 Wafferfrage.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarkeit, im' Schrodaer Kreise belegene, bem Donat Muguft Buffe jugehörige Baffermublen= Grundflud, Mabrozny : enannt, nebft 3u= behör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1533 Rthir. 5 fgr. gewurdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag ber Glaubi= ger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und die Dietungstermine find auf

ben 5 Februar, ben 11. Marz, und der peremtorische Termin auf ben 15. April 1828.

Patent Subhastacyiny.

Mlyn wodny pod Turysdykcya naszą w powiecie Śzredzkim położony. Nadrożny nazwany i Dont August Busse należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1533. śgr. 5. iest oceniony, nażądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 5. Lutego. na dzień 11. Marca, termiń zaś peremtoryczny na dzień 15. Kwietnia 1828. bor bem Land-Gerichts-Rath Decker in zrana o godzinie 10. przed Deputo. unferm Inftruftione-3immer Bormittage

um 9 Uhr angesetzt.

Besitsfähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem letzten Termine bas Grundstück bem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfer rer Reaistratur eingesehen werden.

Pofen den 29. November 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim niemiem.

wanym Konsyliarzem Sądu naszego Decker w Izbie Instrukcyjney wy-

domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdgo ozasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastastions = Patente, sollen die, in ber Stadt Zirke unter ber Rr. 20. belegenen, zum Nachlasse der Bürgermeister Johann und Dorothea Bukowiczschen Shelente gehörisgen und auf 2735 Athlie. abgeschätzten Grundstücke nehst Wohn = und Wirthsichaftsgebäuben, Behufs der Erbauseinsanderseizung, an den Meistbietenden bfseutlich verkauft werden, wozu drei Licistations-Termine

- 1) auf den 16. April 1828.
- 2) = ben 16. Juni -

3) = den 16. August — anberaumt sind, woson die beiden ersten hier und der letzte, der peremtorisch ist, in Zirke vor dem Herrn Landgerichts- Math Piesker abgehalten werden. Kauf-lustige und Besitzsähige werden dazu einzeladen, welche die Taxe in unserer Rezgistratur einsehen können.

Da auch die Hypothek von den zu

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będą grunta do pozostałości zmarłych w Sierakowie Jana Bukowicza Burmistrza i małżonki iego Doroty z Sopolińskich należące, wraz z domostwem tamże pod liczbą 20. leżącem i budynkami gospodarskiemi, publicznie naywięcey dającemu, końcem uczynienia działów, przedane.

Trzy termina licytacyjne do przedaży tey wyzmaczone przypadają:

na dzień 16. Kwietnia na dzień 16. Czerwca na dzień 16. Sierpnia

z których pierwsze dwa odbywać się będą w tuteyszym lokalu sądowym, ostatni, zaś który iest peremtorycznym w Sierakowie przed Sędzią Ur. Piesker. Chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy na nie pinieyszem. Taxa wszystkich grun-

verkaufenden Grundstücken noch nicht regulirt ist, so werden zugleich in Gemäßheit der Berordnung vom 16ten Juni 1820. alle diejenigen, welche Real-Ausprücke an die Grundstücke zu haben glauben, hierdurch aufgefordert, solche spätestens im obigen peremtorischen Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, ben 23. Oftober 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Gnesener Kreise belegene, und zu bem Nachlosse bes Peter v. Kaslistowski gehörige abeliche Gut Przybosromo, welches gerichtlich auf 4,040 Ktlr. 16 sgr. 4 pf. abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation zum öffentlichen Verkaufe gestellt wersben.

Bu bem Zwede haben wir 3 Bietungestermine, von benen der letzte peremtos zisch ift, und zwar:

- 1) auf ben 31. Januar 1828.
- 2) auf ben 31. Marg 1828.
- 3) auf den 9. Juni 1828. vor dem Landgerichts-Rath Jentsch, Vormittags um 10 Uhr im unserm Locale angesetzt.

tów i budynków, którą w Registraturze naszey przeyrzeć można, wynosi Tal. 2735.

Ponieważ hipoteka gruntów i budynków przedać się maiących ieszcze uregulówaną nie iest, przeto stósownie do ustawy z dnia t 6. Czerwca 1820. wzywaią się zarazem wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, aby się z maiącemi pretensyami do nieruchomości rzeczonych naypożniey w terminie zawitym zgłosili. Albowiem w razie przeciwnym, z takowemi wykluczeni zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nadożonem będzie.

Międzyrzecz d. 23. Paździr. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### PATENT SUBHASTACVINY.

Wieś śzlachecka Przyborowo w Powiecie Gnieżnińskim położona, do pozostałości niegdy Piotra Kaliszkowskiego należąca, która na 4040. Tal. 16. śgr. 4. d. sądownie oszacowaną została, ma bydź w drodzekonieczney subhastacy i publicznie sprzedaną.

Tym końcem wyznaczone są 3 termina licytacyjne, z których ostatni jest zawity jako to:

- 1) na dzień 31. Stycznia 1828.
- 2) na dzień 31. Marca 1828.
- 3) na dzień 9. Czerwca 1828. zrana o godzinie 10. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu sądu naszego.

Do posiadania zdatnym nabyw-

Vefitsfähigen Känfern werben biese Termine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Licitationsbebingungen in unserer Registratur eingefehen werden konnen.

Bugleich werben hiermit die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubi= ger:

- 1) der Mathias v. Łęski, wegen bes Intabulats Rubr. III. No. 1 resp. mit 900 Fl. pol. und 1700 Vl.
- 2) die Erben ber Margaretha v. Ro
  2nowska, wegen der Hypothek
  Rubr. III. No. 2 mit 1000 Kl.
  vorgeladen, um bei der Licitation ihre Gerechtsame wahrzumehmen, im Falle thres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, und zwar der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu dem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Gnesen den 24. November 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

#### Chiftal = Citation.

Die Gebrüder Alepander und Constanfin v. Bialgski aus Slupia im Ardbener Areise, und deren Nesse Carl v. Bialgski, von deren Leben und Aufenthalt, und zwar in Betreff der beiden Erstgenannten seit einigen 40 Jahren; hinsichts des Letzterwähnten aber seit der Schlacht von Fleuris im Jahr 1815, ungeachtet der cóm podaią się powyższe termina z tą wzmianką do wiadomości, że taxa i warunki licytacyjne, w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywa się ninieyszem z pobytu swego niewiadomych real-

nych wierzycieli:

1) Ur. Macieja Łęskiego, względem summ resp. 900. Zł. pol. i 1700. Zh. pod Rubr. III No. 1. zaintabulowanych.

2) Sukcessurów niegdy Ur. Małgorzaty Rożnowskiey względem summy 1000. Zł. pol. pod Rubr. III. No. 2. zahipotękowaney,

dla dopilnowania praw swych przy

licytacyi.

Wrazie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że naywięcey daiącemu nie tylko adjudykacya udzieloną zostanie, ale nawet wymazanie wszystkich zahipotekowanych i spadlych długów bez produkowania Instrumentów zadecydowanem bydźma.

Gniezno dnia 24. Listopada 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Bracia Alexander i Konstantyn Białęscy z Słupi powiatu Krobskiego i tychże Kuzyn Karol Białęski, o których życiu i pobycie a mianowicie w zględem dwóch pierwszych od 40, lat, w zględnie ostatniego zaś od Batalij pod Fleuris w roku 1815. pomimo staranności w tym celu przez ich

besfalls von ihren Bermandten angewen= beten Bemuhungen, feine Rachrichten eingegangen find, werden, fo wie beren unbekannte Erben, auf ben Untrag bes, ben Abwesenden bestellten Curatoris, Juftig = Kommiffarius Galbach, mit ber Muf= gabe hierdurch öffentlich vorgeladen, fich bor ober in dem auf ben 12. Juli 1828 Bormittage um 10 Uhr auf bie= figent Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts=Rath Sachse angeseisten Ter= mine perfonlich zu geftellen, ober auch bon ihrem Leben und Aufenthalte bem un= terzeichneten Gerichte vor bem anfiehen= ben Termine schriftlich Anzeige zu ma= den, und bennadift weitere Unweifung ju gewärtigen, widrigenfalls bie Tobes= erklarung ausgesprochen, und ihr nach= gelaffenes Bermogen ihren nachften befannten Erben ausgeantwortet werben mirb.

Franffadt den 23. August 1827.

krewnych przedsięwziętey, żadne wiadomości nienadeszły, na wniosek nieprzytomnym postanowionego Kuratora Ur. Salbach Komisarza sprawiedliwości wraz zich niewiadomemi sukcessorami ninieyszem publicznie z tem zaleceniem się zapozywaią, ażeby się przed lub w terminie na dzień 12. Lipca 1828. z rana o godzinie 10. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście stawili lub też o ich życiu i miescu zamieszkania podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem piśmienne doniesienie uczynili i dalsze rozporządzenia oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym za nie źyjących poczytani zostana i następnie ich pozostały maiątek ich naybliższym wiadomym sukcessorem wydanym będzie.

Wschowa dnia 23. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Der Johann Friedrich Fengler aus Polnisch-Lissa im Großherzogthum Vosen, welcher früher im Königl. Preuß. Miliztair-Dienst, und namentlich bei der Artillerie in der Compagnie des Capitains v. Glasenapp als gemeiner Kanonier stand, und bei der Schlacht bei Jena im Jahre 1806 schwer verwundet, demnächst aber nach Magdeburg geschaft wurde, und von dessen Leben und Aufenthalt seit dieser Zeit, aller angewandten Mühe unzgeachtet, nichts in Erfahrung hat ges

Zapozew Edyktalny.

Jan Fryderyk Fengler z polskiego Leszna w Wielkim Xięstwie Poznańskim, który dawniey w Krol. Pruskim woysku, a mianowicie kompanii kapitana Glasenapp iake prosty kononier służył, i w batallii pod Jeną w roku 1806. ciężko ranny będąc do Magdeburga zawieziony został, a o którego życiu i pobycie od tego czasu i pomimo wszelkiey staranności, żadney wiadomości zasiągnąć nie można, wraz z swemi niewiadome-

bracht werden können, wird, so wie beffen etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer hiermit öffentlich borgeladen, sich vor, oder in dem auf den 13. December c. vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Sachse in unserm Gerichtslocale anderaumten Termine zu gestellen, und die Legitimation zu bewirken, oder auch von dem Leben und Ausenthalte schristliche Anzeige zu machen, und demnächst weistere Anweisung zu erwarken.

Sollte ber Verschollene in dem anstehenden Termine nicht erscheinen, und
spätesiens in demselben von seinem Leben
und Ansenthalte keine Anzeige eingehen,
so wird derselbe für todt erklärt, wo
hingegen seine, sich nicht meldende unbekannte Erben und Erbnehmer mit ihren Ansprüchen an den Nachlaß des Johann Friedrich Fengler, welcher aus einer hypotheken-Forderung von 337 Athlr. 5
sgr. 10 f. ps. besteht, präckndirt werden,
demnächst aber letztere den sich legitimirenden nächsten Berwandten zuerkannt,
und ausgeantwortet werden wird.

Franfladt ben 28. Januar 1828. Abnigl. Preuf Landgericht. mi sukcessorami i spadkobiercami ninieyszem się zapozywa, aby się przed lub na terminie dnia 13. Grudnia r. b. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym, stawili, i legitymacyą swoią uskutecznili, lub też o ich życiu i pobycie pismienne doniesienie uczynili, i potem dalszych zaleceń oczekiwali.

Jeżeli nieprzytomny Fengler w naznaczonym terminie się nie stawi, i naydaley w takowym o iego życiu i pobycie żadne doniesienie nie nadeydzie, za nieżyjącego uznany będzie, a iego nie zgłaszający się sukcessorowie i spadkobiercy z pretensyami swemi do pozostałości iego składającey się z pretensyi hypoteczney wilości 337. Tal. 5. śgr. 10½ fen. prekludowani zostaną, potem zaś pozostałość rzeczona legitymującym się naybliższym krewnym przysądzoną, i wydaną będzie.

Wschowa dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ediktal : Citation.

Von dem unterzeichneten Könlglichen Landgerichte wird der, seit langer denn dreißig Jahren adwesende Lut nacherge, selle Carl Benjamin Trenkler aus Ra-wicz, so wie dessen unbekannte etwanige Erben, oder Erbberechtigte auf den Untrag seiner Berwandten hierdurch vorgesladen, sich vor , oder spätessend in dem

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański na wniosek krewnych iuż przeszło od lat 30. nieprwytomnego Karola Benjamina Trenkler kapelusznika z Rawicza, tegoż wraz z iego niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami ninicyszem zapozywa, ażeby się przed, lub naypóźnicy w termi-

auf ben 2 ten December c. Bormittags um 10 Uhr auf hiefigem Lands Gericht vor dem Deputirten LandgerichtsReferendarius Strempel angesetzten Termine personlich zu gestellent, oder auch von ihrem Leben und Aufenthalte dem unterzeichneten Gerichte vor dem auftebenden Termine schriftlich Anzeige zu machen, und demnächst weitere Anweissung zu gewärtigen, widrigenfalls die Todeserklärung des Sarl Benjamin Trenkser ausgesprochen, und über sein nachgelassenes Berwögen, den gesehlichen Borschriften gemäß, das Ersorderliche veranlaßt werden wird.

Franstadt ben 28. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das hiefelbst belegene, bem Joseph Wochelsti zugehörige Vorwerk Voryslaw ezwana, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2116 Athlir. 13 sar. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll in Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Vromberg auf den Antrag eines Gläusbigers Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind zu dem Ende die Vietungs-Termine auf den 6. Mai c.,

ben 7. Juli c. und ben 15. Geptember c.

von welchen der letzte peremtorisch ift, Bormittage um 9 Uhr int hiefigen Friebenögerichte anberaumt.

Besitifahigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem letten Termine bas nie na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. wtuteyszym sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Strempel Referendaryuszem SąduZiemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, albo też o ich życiu i pobycie podpisanemu sądowi przed naznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynili, a potem dalszych rozporządzeń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym Karol Benjamin Trenkler za nieżyjącego uznany, a względem iego pozostawionego maiątku co zprawa wypada, rozporządzone zostanie.

Wschowa dnia 28. Stycznia 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Folwark Borysławczyzna tu położony do Ur. Jozefa Wochelskiego
należący, który podług taxy sądownie
sporządzoney na Tal. 2116. śgr. 13.
fen. 4. oceniony, ma bydź w skutek
zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego
w Bydgoszczy na żądanie wierzyciela
z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany, którym
końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Maia r. b. dzień 7. Lipca r. b. i

dzień 15. Września r. b.

z których ostatni iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 9. w tuteyszym sądzie wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim folwark nayBorwerk bem Meistbietenben zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden
foll, insofern nicht gesehliche Gründe dies
nothwendig machen. Die Tape kann zu
jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen
werden. Inowraciam b. 18. Jan. 1828.
Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

więcey daiącemu przybity zostanie na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Inowrocław d. 18. Stycznia 1828, Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Den 26sten Marz c. und die folgenben Tage sollen verschiedene, zum Nachlasse bes hierselbst verstorbenen jüdischen Lederhandlers Behr Kiewe gehörige Mosbilien, als: Porzellain, verschiedene Meubles, hölzerne, zinnerne, messingne, blecherne, kupferne und andere Hausgeräthe, Leinenzeug, Betten, Kleidungsstücke, ein Wagen und Geschirre, bssentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung, versauft werden, weldes Kaussusgigen hierdurch bekannt gemacht wird. Ledsens d. 18. Febr. 1828. König l. Preuß. Frieden gericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 26. Marca i w następuiące dnie maią bydź różne do pozostałości tu z marłego kupca Baer Kiewe nalezące mobilie iako to porcenela, różne mebte drewniane, cynowe, mosiężne, blachowe, koprowe i inne sprzęta domowe bielizna, pościel, odzież, ieden wóz z narzędziami publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane co się ochotę do kupna maiącym do wiadomości podaie.

Łobżenica dnia 18. Lutego 1828. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>27. Februar                               |                                                                            | Freitag den<br>29. Februar                                       |                                      | Montag den<br>3. März                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.                                         | bis<br>div.fgv.p                                                           | von<br>Atrigraf.                                                 | bis<br>Mit.fgr.vf.                   | v vii bis                                              |
| Weißen der Scheffel | 1 10 - 1 2 6 - 25 - 1 1 6 6 - 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 1 12 6<br>1 3 6<br>1 9 6<br>1 9 6<br>1 2 6<br>- 15 - 25 - 3 27 6<br>1 22 6 | 1 1 6<br>- 24 -<br>- 18 -<br>1 1 6<br>1 10 -<br>- 13 -<br>- 24 - | - 25 - 19 - 1 2 6 1 15 - 15 - 25 - 1 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |